(10) ans

N= 32.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 19. April 1823.

## Angekommene Fremde vom 14. April 1823.

Hr. Raufmann Harseim aus Eisenach, Hr. Kausmann Muller aus Zullischau, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Myciclöfi aus Samster, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesißer v. Wilkonöfi aus Krajewo, Hr. Sustiz-Nath Wittwer aus Wollstein, Hr. Gutsbesißer v. Turno aus Dobrzyce, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Lieut. v. Jaschinöfi aus Pleschen, I. in Nro. 87 Markt.

Den 15. April.

Hr. Gutsbesitzer v. Wybiki aus Maniccko, Hr. Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Krzeslitz, Hr. Gutsbesitzer v. Wensierski aus Zakrzewo, I. in Nro. 243 Brestlauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Ulatowski aus Gwiazdowo, I. in Nro. 384 Gersberskraße; Hr. Geheimerrath v. Zakrzewski aus Berlin, Hr. Controlleur Rudolph aus Bromberg, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

#### Den 16. April.

Hr. Kaufmann Puterz aus Gera, Hr. Prediger Aufowski aus Lubin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Koczborski aus Gorka, Hr. Fasbrikant Ludwig aus Breslau, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; Hr. Probst Schatstowski aus Dokowo, Hr. Amtsrath Sanger aus Polajewo, I. in Mro. 251 Bresslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Palifzewski aus Gembice, Hr. Gutsbesißer Tabiersnacki aus Strzalkowo, I. in Mro. 391 Gerberstraße.

#### Abgegangen.

Hr. v. Sieraczewski n. Lulin, Hr. v. Schrötter und Hr. Wendland n. By= thyn, Hr. v. Schwanenfeld n. Kobelnik, Hr. Justiz=Rath Wittwer n. Wollstein, Hr. v. Grabowski n. Sypniewo, Hr. Kaufmann Schulz n. Berlin. Subhaffations = Patent.

Das hier auf Winiary unter Nro. 30 belegene, ben Erben des Johann Zacha-rias Michalczyf gehörige, und auf 1250 Atlr. gerichtlich abgeschäfte Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers meistbietend verkauft werden.

Der peremtorische Licitations-Termin ist vor dem Deputato Landgerichtsrath Eulemann auf den 28. Juni c. Bormittags um 9 Uhr anderaumt worden, und es werden daher Kaussussige aufgefordert, sich an diesem Tage in unserm Gerichts-Schlosse zu melden.

Der Meist= und Bestbietende hat, in sofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen, deu Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Posen den 14. Mary 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Raufmann Lewn Hirsch Jacoby und die Minna Ldwenthal hieselbst, ha= ben in dem gerichtlich geschlossenen Chevertrage vom 4ten Februar d. J. die Semeinschaft der Süter unter einander ausgeschlossen.

Posen ben 20. Marg 1823.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 30 na Winiarach położona, sukcessorom Jana Zachariasza Michalczyka własna, ina 1250 tal sądownie oszacowana, ma bydź na wniosek wierzyciela naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną.

Termin peremtoryczny do licytacyi, wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9, i wzywaią się więc wszyscy, ochotę kupienia maiący, aby w terminie rzeczonym w naszym Zamku Sądowym przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Culemann się zgłosili.

Naywięcey daiący przyderzenia, skoro prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, oczekiwać może.

Taxa i warunki sprzedaży każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Poznań dnia 14. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Uwiadomiamy ninieyszem Publiczność, iż kupiec Jakub Lewy Jacobi i Minna z Loewenthalów w mieyscu, podług intercyzy przedślubney z dnia 4. Lutego r. b. sądownie zawartey wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 20. Marca 1823. Królewsko – Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Alle diejenigen, welche an die in bem Sypotheken=Buche des hier auf der Breitenftrage unter Mro. 117 belegenen, bem Raufmann J. G. Wolffert gehörigen Sau= fee Rubr. III, ex Decr. vom 5. Januar 1803 für die handlung Rruger und Roth zu Frankfurth a. d. D. eingetragene, angeblich verloren gegangene Dbligation bom 29. December 1802 über 1000 Athle. à 5 Procent zinebar, und ben barüber ertheilten Sypothekenschein, ber fpater bem Raufmann Rruger allein jugefallen ift, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe= Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen, werben auf ben Untrag ber Euratoren bes Raufmann Rrugerschen Nachlaffes vorgeladen, perfonlich oder burch gefetz= lich zulässige Mandatarien, wozu ihnen Die Juftig = Commiffarien Mittelftadt und Guberian vorgeschlagen werben, in bem ben 7. Juni 1823 Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Frombolz in unferm Inftruction's=Zimmer aufteben= ben Termin zu erfcheinen, ihre Unfpruche nachzuweisen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruchen an bas gebachte Inftrument, pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, und mit der Amortisation beffelben verfahren werden wird.

Posen ben 23. December 1822.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Zapozwanie Edyktalne.

Wszyscy ci którzy do obligacyi na summe 1000 tal. z prowizya po 5 od sta wystawioną w księdze hipoteczney domu tu wPoznaniu na ulicy szerokiey pod No. 117 położonego, a kupcowi J. G. Wolffert należącego Rubr. III. na mocy dekretu z dnia 5. Stycznia 1803 dla handlu Kryger i Roth w Frankfurcie, wciągnietey z dnia 29. Grudnia 1802 i do attestu hipotecznego w tym celu udzielonego, który pózniey stał się iedyną własnością kupca Kryger, iako własciciele, cesyonaryusze z zastawu lub innego iakowego zrzodła pretensye mieć mniemaia, wzywaią się na wniosek kuratarów pozostałośći kupca Kryger, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. W. Mittelstaedt i Guderiana propunuiemy, w terminie na dzień 7ego Czerwca 1823 zrana o godzinie 9 przed Sądu Ziemiańskiego Deputowanym Frombolz w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym stanęli, i pretensye swe zaweryfikowali, wrazie zaś niestawienia się oczekiwali, że zpretensyamiswemi do rzeczonego instrumentu mieć mogącemi prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nakazane, iako też iż amortizacya rzeczonego dokumentu nastąpi.

Poznań dn. 23. Grudnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Subhastations=Patent.
Auf den Antrag eines Real=Gläubi=
gers soll das hierselbst unter Nro. 76 am Markte belegene, Joseph Pawlowski=
sche Haus, welches auf 5986 Athlr.
16 ggr. 1 pf. gerichtlich abgeschätzt ist,
subhastirt werden, wozu die Victungs=
Termine auf

ben 25. Februar, ben 29. April, und ben 1. Juli 1823.

Wormittags um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ist, vor bem Deputirten Landgerichts = Affessor Rapp in unserm Partheien = Zimmer angesetzt worden sind.

Wir laben daher alle besitzähige Kauflustige hiermit ein, sich in diesem Termine in unserm Gerichts-Locale entweber personlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Juschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur ein=

gefeben werden.

Pofen den 11. November 1822. Ronigl, Preußisches Landgericht, Subhastacyiny Patient.

Na wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 76. w rynku tuteyszym połążona do Jozefa Pawłowskiego należąca na 5986 tal. 16 dgr. 1 d. sądownie otaxowana subhastowaną będzie; termina licytacyi na dzień 25. Lutego, na dzień 29. Kwietnia i na dzień 1. Lipea 1823. zrana o godzinie 9tey, z których ostatni peremtoryczny iest, wyznaczone zostały w izbie naszey instrukcyjney.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie, albo osobiście, albo przez pełnomocnika stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie-

zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 11. Listopada 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Die etwanigen unbekaunten Kassenglaubiger des 31 Bataillons (Krotoschiner) 19. Landwehr = Regiments, welche für Zapozew Edyktalny. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany wzywa ninieyszém niewiadomych wierzycieli do kassy die Zeit vom 1. Januar 1822 bis ultimo Decembris 1822 Anforderungen an die genannte Bataillons = Kasse zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, ihre dieskälligen Ansprüche in Termino den 5. Mai c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Noquette im hiesigen Partheien=Zimmer auzumelden und nachzuweisen; widrigenfalls sie ihrer Ansprüche an die Kasse für verlussig erstärt und blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Krotoschin den 6. Januar 1823. Konigl. Preuß. Land-Gericht. 3. Batalionu (Krotoszynskiego) 19. Pulku obrony kraiowey, którzy od 1. Stycznia 1822 aż do ostatniego Grudnia 1822 do kassy rzeczonego Batalionu pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 5go Majar. b. o godzinie 9 zrana przed W Sędzią Roquette w izbie sądowey wyznaczonym zameldowali i udowodnili: inaczey bowiem pretensyeswe utracą, i tylko do osoby tego z którym kontrakt zawarli, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn dnia 6. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der gesetzlichen Vorschrift zu Felge wird hierdurch diffentlich bekannt gemacht, daß in Gemäßheit des zwischen dem Kreiserathund Gutsbesitzer Stephan v. Unruh zu Schweinert und dessen verlobten Braut Fräulein Caroline Albertine Susanne v. Pelkowska aus Virnbaum unterm 10. d. M. abgeschlossenen gerichtlichen Vertrages unter ihnen die in hiefiger Provinzskattsindende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes kunftig ausgeschlossen bleibt.

Meserit den 13. Februar 1823. Koniglich Preuf, Landgericht.

#### Obwiesczenie

Stósownie do przepisów prawnych podaie się do publicznéy wiadomości, że pomiędzy Ur. Stefanem Unrugiem radzcą powiatowym i dziedzicem dóbr Swiniar, a oblubienicą iego Ur. Karoliną Albertyną Zuzanną Pełkowską z Miedzychoda, wspólność maiątku i dobrodku w skutku zawartego sądownie pod dniem Wgo. miesiąca i r. b. układu, wyłączoną została.

w Miedzyrzeczu d. 13: Lutego 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbefannten Glaubiger, welche an die Raffe des erften Bataillons (Polnisch Liffaschen) 19ten Landwehr=Regiments, fo wie an die Raffen ber bem Bataillon attachirten Cavallerie, Infanterie und Artillerie, welche brei verschiedene Waffengattungen ein Land= wehrbataillon im Frieden formiren, beffen Staab zu Liffa im Großberzogthum Pofen steht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahre vom 1. Januar bis ultimo Decembris 1822 Anforderungen zu haben, hierdurch of= fentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, und spatestens in bem auf ben 10. Mai 1823 Vormittage um 9 Uhr angefetz= ten peremtorischen Termin auf biefigem Landgericht coram deputato Auscultator Rathstock entweder personlich oder burch gesetzliche Bevollmachtigte zu er= fcheinen, ihre Unfpruche anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baf fie nit ihren Forderungen an die gedachten Raffen pracludirt, ihnen deshalb ein ewiges Still= sehweigen wird auferlegt, und sie blos an die Person besjenigen, mit bem fie contrahirt haben, oder welcher die ihnen au leiftende Bahlung in Empfang genom= men, und fie doch nicht befriedigt hat, werden verwiefen werden.

Frauftadt den 30. December 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci niewiadomi wierzycie. le, którzy do kassy pierwszego Batalionu (Leszczyńskiego w Wielkim Xiestwie Poznańskim) 19. Pułku obrony kraiowey, iako też do kassy Batalinowi temu wcieloney, a w czasie pokoiu ieden Batalion obrony kraiowey składaiącey iazdy, piechoty i Artyleryi, których sztab w Lesznie w Wielkim Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiegokolwiek zrzódła z roku obrachunkowego od rgo Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1822. pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naypózniey w dniu 10go Maja 1823., iako w terminie peremtorycznym zrana o godzinie gtey wtuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed delegowanym Ur. Rathstok Auskultatorem osobiście lub przez prawomocnie do tego upoważnionych pełnomocników się stawili i pretensye swoie podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass odsądzonemi zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie na kazanem będzie i tylko, do osoby tego się odeślą, z którym transakcye zawierali, lub który przypadaiąca im zapłatę odebrał a ich iednakże niezaspokoił.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Królew, Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Auf ben Untrag bes Commandeurs bes britten (Polnisch Liffaschen) Bataillong im britten Garde = Landwehr = Regi= ment werden alle diejenigen unbekannten Glaubiger, welche an die Raffe bes ge= bachten in Liffa garnisonirenden Batgil= Ions aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1822 Anforderungen zu haben vermeinen, hierdurch borgeta= bee, binnen 3 Monaten und fpatestens in dem auf den 10. Mai 1823 Vor= mittags um 9 Uhr angesetzten peremto= rischen Termin auf hiefigem Roniglichen Landgerichte coram deputato Ausculta= tor Rathstock entweder personlich oder burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzugeben, und nachzuweisen, im Kall bes Ausblei= bens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachte Raffe praclubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und biefelben blos an die Person besjenigen, mit bem sie contrahirt haben, oder welcher die ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genommen, und fie burch nichts befriebigt hat, werden verwiesen werden.

Fraustabt ben 30. December 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Could be free upside

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek kommendanta trzeciego Batalionu (Leszczynskiego w Wielkim Xięstwie Poznańskim) w trzecim pułku gwardyi obrony kraiowey, zapozywaią się wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy wspomnionego w Lesznie garnizonuiącego Batalionu z iakiegokolwiek prawnego zrzódła z czasu od 1go Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1822. roku pretensye mieć sądzą, ażeby w przeciągu 3 miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 10go Maja 1823. zrana o godzinie 9tey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed deputowanym Ur. Rathstok Auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie do tego upoważnionych pełnomocników stawili się. pretensye swe podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kassy będą odsądzonemi, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie i tylko do osoby tego, zktórym tranzakcyą zawierali, lub którzy zapłatę na nich przypadaiącą odebrał, a ich w niczém nie zaspokoił się odesla.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chicta-I=Citation.

Es werden alle biejenigen unbekann= ten Glaubiger, welche an die Raffe bes 7ten Sufaren = Regiments (Beffpreuß.) beffen Stab zu Liffa im Großherzogthum Posen stehet, aus irgend einem rechtli= chen Grunde aus dem Rechnungs = Jahre bom 1. Januar bis ultimo December 1822 Anforderungen haben, hierdurch offentlich vorgeladen, binnen 3 Mona= ten, spatestens in bem auf ben toten Mai 1823 Vormittags um 10 Uhr an= gefegten peremtorischen Termine auf biefi= gem Landgericht por bem Deputirten Auseultator Rathftock entweder perfon= lich, ober burch gefetliche Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche an= zugeben, nachzuweisen, im Falle bes Ansbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forderungen an die gedachte Caffe pacludirt, ihnen beshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrahirt haben, ober welcher Die ihnen zu leiftende Zahlung in Em= pfang genommen und fie boch nicht be= friedigt hat, werden verwiefen werben.

Frauftadt ben 9. Januar 1823. Ronigl, Preuf, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy 7go Pułku huzarów (Zachodnio Pruskiego), którego sztab w Lesznie w wielkim Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiegokolwiek prawnego zrzodła z roku obrachunkowego od Igo Stycznia do końca miesięca Grudnia 1822. pretensye mieć mniemaią, zapozywaią się ninieyszym publicznie, ażeby w przeciagu trzech miesięcy, a naydaley w dniu 10. Maja 1823. iako terminie zawitym w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed delegowanym Ur. Rathstok auskultatorem, osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników się stawili, żądanie swe podali i usprawiedliwili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kassy odsądzonemi zostana, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem będzie, i tylko do osoby tego się odeślą, z którym kontrakty czyli transakcye zawierali, lub który przypadaiącą im zapłatę odebrał, a ich iednakże nie zaspokoił.

Wschowa d. 9. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Manager of the second of the s

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecer Kreise zu Wiatrowo belezgene, zum Nachlasse bes verstorbenen Johann Marsti gehörige Wassermühle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 8819 Athlr. 17 sgr. 6 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber öffentzlich an den Meistbietenden verfauft werzben. Es sind hiezu drei Vietungstermizne, nemlich auf

ben 9. Junius b. J., ben 11. August b. J., ben 10. October b. J.,

vor dem Deputirten Landgerichtsrath Leh= mann Morgens um 9 Uhr allhier ange= sett. Besitfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß die Taxe zu seder Zeit in un= serer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 6. Marg 1823.

Ronigl, Preufisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Jurysdykcyą naszą w wsi Wiatrowie Powiecie Wągrowieckim położony, do pozostałości Jana Marskiego należący, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 8819 tal. 17 śbrgr. 6 szel. iest oceniony, nażądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie paywięceydaiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 9. Czerwca r. b., na dzień 11. Sierpnia r. b.,

na dzień 10. Października r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W nym Lehmann wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu. w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebictal=Citation.

Ueber ben Rachlaß bes verftorbenen Frang v. Rofinefi, Gigenthumer ber im Gneener Kreise, Bromberger Departemente, belegenen Guter Wiefowo und Podwiefowo, ift auf ben Untrag bes Nach. laß = Curatore der erbschaftliche Liquida= tions = Prozef eroffnet worden. Es wer= ben daher alle, die an diefen Nachlag Un= fpruche und Forberungen zu haben vermeinen, vorgeladen, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 21. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Lehmann anberaumten peremtorischen Liquidations = Termin entweder perfonlich ober burch einen hinlanglich legimirten Bevollmachtigten zu ericheinen, ihre For= berungen zu liquidiren und nachzuweisen, bie bagu bienenden Beweise mit zur Stelle gu bringen, und bann die weitere rechtli= che Berhandlung und Ansetzung in bem funftigen Prioritate-Urtel ju gewartigen. Diejenigen, Die fich nicht melben, ober in bem peremtorischen Termine nicht er= fcheinen, haben zu gewärtigen, daß fie mit ihren Vorrechten prafludirt und nur an badjenige verwiefen werben, mas aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger übrig bleiben durfte.

Den auswärtigen Gläubigern, die nicht personlich erscheinen können, ober zu wesnig Vefauntschaft am hiesigen Orte has ben, werden die Justiz-Commissarien Nisklowik und Lydtke und die Abvokaten Sos

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem po niegdy Franciszku Kosińskim pozostałym z dóbr Wiekowa i Podwiekowa w Powiecie Gnieznińskim Departamencie Bydgoskim położonych składaiącym się, otworzonym został na wniosek Kuratora pozostałości sukcessyino likwidacyiny process. Wzywaią się przeto wszyscy Wierzyciele, którzy do téy pozostalości pretensye mieć sądzą, aby w przeciągu 3ch miesięcy od daty dzisieyszey naypóźniey zaś na terminie likwidacyino peremtorycznym dnia 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. tym końcnm przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego VV. Lehmann wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie legitymowanych Pełnomocników stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, dokumenta tychże się tyczące złożyli, i dalszego prawnego postępowania, następnie zaś umiesczenia ich w wyroku pierwszeństwa oczekiwali. Wierzyciele zaś ci, którzy się niezgłoszą ani na terminie peremtorycznym nie staną, spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do massy prekludo. wani i tylko do tego odesłanemi będą, co by po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie iescze pozostać się mogło-

Tym zaś którzyby osobiście stawić się nie mogli, i którym dla zbyteczney odległości na znaiomości zbys wa, przedstawiamy Kommissarzy beski und Grochowski zu Mandatarien in Worschlag gebracht, die mit gehöriger Vollmacht und Information versehen wersben mussen mussen.

Gnefen den 6. Marg 1823.

Konigl. Preug. Landgericht.

Sprawiedliwości UUr. Niklowicza i Lydtke tudzież Adwokatów Sobeskiego i Grochowskiego na Mandataryuszów, którzy w potrzebną do teplenipotencyą i informacyą opatrzeni być powinni.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das zu bem Nachlaß ber Martin und Beata Pontoschen Cheleute gehörige, in ber Stadt Schocken Bagrowiecer Kreises unter Dro. 34 belegene Grundftuck foll auf ben Untrag ber Erben von St. Ges orgi b. J. ab, auf brei nach einander folgende Jahre öffentlich an den Meist= bietenden vermiethet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den I. Mai c. Vormittags um 9 Uhr por dem Deputir= ten Landgerichtsrath Rogalli bierfelbst angeseht, und laben Miethsluftige ein, in bemfelben gu erscheinen, und ihr Ge= bot abzugeben. Die Bedingungen über biefe Bermiethung werben in Termino befannt gemacht werden.

Gnesen den 24. Marz 1823.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dom w Skokach pod liczbą 34. w Powiecie Wagrowieckim położonym miasteczku do pozostałości Marcina i Beaty małżonków Ponto należący, ma bydź od S. Woyciecha r. b. na 3 po sobie idace lata, drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu na wniosek Sukcessorów wynaiętym. min licytacyi wyznaczonym iest na dzień I. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Rogallem. Wzywamy przeto chęć maiących naięcia, aby się na tymże terminie stawili. Warunki wynaięcia w terminie ogłoszone będą.

Gniezno d. 24. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das zur Johann Nepomucen von Mincielefischen Concurs : Maffe gehörige But Sierafowo cum attinentiis bei Rawicz belegen, foll auf brei Sahre von Johannis c. ab, anderweit verpachtet werben. Wir haben bierzu einen Termin auf ben 14. Juni c. Vormittags um To Uhr angesett, und laben Dachtluftige hierdurch vor, in diesem Termingur bestimm= ten Stunde auf hiefigem Landgericht bor bem Deputirten Langerichterath Bon entweber perfonlich ober burch legitimirte Bevollmachtigte zu erscheinen, bas Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, bag bem Bestbietenden die Pacht überlaffen wer= Die Pachtbedingungen fon= ben wird. nen ju jeber Zeit sowohl bei dem v. Din= cielefischen Concurd-Curator Juftig-Com= miffarto Mittelftabt als in hiefiger Regi= ftratur eingefeben werben.

Fraustadt ben 3. April 1823.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Do massy konkursowey Jana Nepomucena Mycielskiego należące dobra Sierakowo z przyległościami pod Rawiczem położone, na trzy lata od Sgo Jana r. b. poc/awszy, wydzierzawione bydź maią. Wcelu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Czerwca r.b. zrana o godzinie 10. i zapozywamy ninieyszem ochotę do. podiecia dzierzawy tey maiących, aby w rzeczonym terminie o godzinie naznaczoney w tuteyszym pomieszkaniu sadowem przed Delegowanym Ur. Boy Sedzią Ziemiańskim osobiście, lub przez wylegitymowanych Pełnomocników się stawili, licyta swe podali i spodziewali się, iż naywiecey daiący do dzierzawy przypusczonym zostanie.

Kondycye każdego czasu tak uKuratora rzeczoney massy Ur. Mittelstaedt Kommissarza Sprawiedliwości iako i w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 3. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag der Real = Gläubiger haben wir zum Verkauf der zur Starost Johann Nepomucen von Mycielskischen Concurd = Masse gehörigen, und im Groß= Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych do sprzedaży maiętności Rawickiey, do massy konkursowey Starosty Jana Nepomucena Mycielskiego należącey herzogthum Posen belegenen Herrschaft Rawicz, bestehend:

- 1) aus der Stadt Rawicz,
- 2) bem Dorfe und Herrschaftl. Borwerk Sierakowo, und
- 3) den Zinsdorfern Symanomo, poln. Damme und Maffel,

welche fammflich nach einer neuerdings aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 149,360 Rtlr. 2 ggr. 4 pf. abgeschätzt worden, einen neuen Bictungs = Termin auf ben 12. Juni c. Vormittags um 10 Uhr angefett. Rauflustige werben daher hiermit vorgelaben, in diefem Termin auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichterath Boy ent= weder perfonlich oder burch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ge= bete abzugeben, und zu gewärtigen, daß ber Zuschlag an den Bestbietenden erfol= gen wird, in fofern nicht gesetzliche Um= ftande eine Ausnahme gulaffen. Jeder Rauflustige muß jedoch, bevor er zum Bieten gelaffen werden fann, eine Guni= me von 5000 Rthlr, baar, oder in Staate = Papieren nach bem Cours gur Sicherheit beponiren und fonnen bie fon= Rigen Raufbedingungen, fo wie die Taxe in ungerer Regiffratur eingeseben, im= gleichen bis vier Wochen vor bem Termin etwanige Erinnerungen gegen bie. Zaxe angebracht werden.

Fraustadt den 3. April 1823.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

w Wielkiem Xiestwie Poznańskim położoney, a maj positrowa do

- 1) z miasta Rawicza,
- 2) z wsi i folwarku pańskiego Sierakowa, niemniey
- 3) z wsiów czynszowych Szymanowa i polskiego Damme i Massel, składaiącey się, która całkiem według nowo sporządzoney sądowey taxy na 149360 tal. 2 dgr. 4 d. oceniona, nowy termin na dzień 12. Czer wca r. b. zrana o godzinie 10tey wyznaczonym został.

Ochotę do kupna maiących zapozywamy przeto ninieyszem, ażeby w terminie tym w tuteyszym pomieszkaniu sądowym przed Delegowanym W. Boy Sędzią Ziemiańskim, osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników się stawili, licyta swe podali, a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Każdy z licytantów winien iednakowoż, nim do licytowania przypusczonym bydź może, summę 5000 tal. w gotowiznie, lub w papierach kraiowych podług kursu dla bezpieczeństwa złożyć. Kondycye sprzedaży również i taxa w Registraturze naszey przeyrzane, niemniey aż do czterech tygodni przed terminem monita przeciw taxie podane bydź mogą.

Wschowa d. 3. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Spictal=Citation

Bermoge gerichtlicher Verschreibung im Pofenschen Grodgerichte vom isten Oftober 1786 ift für die Frau Antonia v. Plonczonska geborne v. Boguda, auf bem Gute Bzowo, Czarnifauer Rreifes, Bromberger Regierungs = Departements, Rubr. II. Nro. 1 ein Kapital von 1974 Mtlr. 15 ggr. 75 pf. ober 11847 Fl. 27 gr. poln. und zwar in 658 Dufa= ten 3 Fl. 27 gr. poln. bestehend sammt 5 proCent Binfen, gufolge Unerkennt= niffes bes Eigenthumers Jacob von Ra= bonski ad Protocollum vom 1. April 1797 ex Decreto bom 6ten Mark 1800 eingetragen und ihr ber biedfällige Sypothefenschein in vim Recognitionis unterm 28. April 1800 ertheilt wor= ben. Auf den Untrag der Erben ber Antonia v. Plonczynska geb. v. Boguca foll dieses Rapital getoscht werden; die genannten beiden Documente aber find verlohren gegangen, baffer alle biejenis gen, welche an die zu loschende Post und bie barüber ausgestellten, bezeichneten Dofumente, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefdinha= ber Anspruch zu machen haben, aufge= fordert werden, fich in Termino ben 6. Juni 1823 Vormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichtsrath Bartmann hierfelbft zu geftellen und ihre Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls biefelben damit pracludirt werden follen Zapozew Edyktalny.

Na mocy zapisu w Grodzie Poznańskim dnia 18. Października 1786. zdziałanego, na rzecz ś. p. Antoniny. z Boguckich Płonczyńskiey, na dobrach Bzowo, w Powiecie Czarnkowskim, departamencie Regencyinym Bydgoskim położonych, - pod rubr. II. Nr. 1. Summa 1974 Tal. 15 dgr. 7 fen. czyli: 11,847 Złt. p. 27 gr. z 658. czerw. Złt. 3 Złt. p. 27 gr. składaiąca się, - wraz z prowizyą po 5 od sta, w skutku przyznania Jakó. ba Radońskiego, do protokółu dnia Igo Kwietnia 1797. r. i na mocy dekretu z duia 6. Marca 1800 r. iest intabulowana, na co wykaz hypoteczny pod dniem 28. Kwietnia 1800. r. teyže ś. p. Antoninie z Boguckich Płończyńskiey wydany został. Gdy na wniosek iéy sukcessorów summa ta ma bydź wymazaną, lecz dokumenta rzeczone zagubione zostały, zapozywaią się zatem wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryuszowie, posiedziciele zastawni, lub listowni, do tey summy wymazać się maiącey, lub dokumentów oznaczonych, na nię głoszących, mieć mogą iakowe pretensye, aby na terminie dnia 6. Czerwoa 1823. o godzinie 10tey przed południem przed delegowanym Hartmann, Sędzią Ziemiańskim, w Sądzie naszym końcem usprawiedliwienia. ich pretensyi stawali; albowiem inaczéy z takowemi prekludowani i

und ihnen beshalb ein' ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Schneidemuhl ben 27. Januar 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht.

względem önych na wieczne milczenie skazani będą.

w Pile dnia 27. Stycznia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Befanntmachung.

Dem Magistrate der Königlichen Hauptstadt Brünn im Markgrafthum Mäheren, als Verlassenschafts Abhandlungs Webörde, nach dem am 3ten dieses ohne eine letztwillige Anordnung, kinderloß mit Hinterlassung eines bedeutenden Vermögens verstorbenen, von Ezempin im Großherzogthum Posen gebürtigen hierortizgen Bürgers und Hausdessisser Johann Wändelt, werden hiermit alle Jene, welche an den Johann Wandeltschen Nachlaß einen Erbs oder sonstigen Unspruch zu haben glauben, erinnert: das allfällige Erbrecht binnen einem Jahre und sechs Woschen; die sonstigen Unsprüche an den Nachlaß hingegen, binnen drei Monaten bei diesem Magistrat so gewiß anzumelden und auszusähren, als widrigens das Verslassenschafts Abhandlungs Geschäft zwischen den Erschienenden der Ordnung nach ausgemacht, und jenen aus den sich Angemeldeten, nach Verichtigung aller Verslassenschaftsschuldigkeiten, die Erbschaft eingeantwortet werden würde, denen solche nach dem Gesetz gebührt; zugleich wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Vesorzung, Verwaltung und Verretung der Verlassenschaftsmasse der Here I. U. Dtor. und Mähr. Schles. Landesadvokat Johann Mosal als Kurator gerichtlich bestellt ist.

Brunn am 13ten Februar 1822.

(L. S.) In Ermangelung eines Burgermeisters
(L. S.) Binzenz Willameck, M. Rath.
v. Lichtenthurm.

Subhaftations = Patent.

Dem Auftrage bes Ronigl. Landge= richts ju Fraustadt zufolge haben wir jum Berfauf ber bem Muller Rramer gu Schmieget gehörigen bafelbft Dro. 42 belegenen Windmuble nebst einem babei belegenen fleinen Garten = Plat, wel= che auf 300 Mtfr. gerichtlich abgeschätt worden, im Wege ber nothwendigen Subhaftation einen Termin auf ben 18. Juni e. Morgens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichts-Stube anberaumt; wir laben zu biefem Termin Raufluftige, Befit = und Zahlungsfahige mit bem Bemerken hiermit vor, tag ber Deift= bietenbe nach erfolgter Genehmigung bes Bufchlag zu gewärtigen bat.

Roften den 16. Marg 1823. Kościan d. 16. Marca 1823.

Menter on Account of the Comment

Patent subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży młynarzowi Kraemer w Szmiglu nalezacego tamże pod Nr. 42 sytuowanego wiatraka wraz z przyległym do tegoż ogrodkiem, który na 300 tal. sądownie oszacowanym został, w drodze potrze. bney subhastacyi termin na dzień 18. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey w naszey sądowey izbie; na termin ten wzywamy ochotę do kupna maiących, posiadać i zapłacić zdolnych, z tem nadmieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem gedachten Koniglichen Landgerichts ben rzeczonego Król. Sadu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się ma.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

# Bekanntmachung.

In Berfolg bes Auftrages Eines Kdniglichen Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, soll das hier in Ostrowo auf ber Iduner-Gasse unter Mro. 165 belegene, zu der Carl Wittichschen Liquidations-Massac gehörige und auf 200 Ktlr. gerichtlich abgeschätzte Haus nebst Garten, in termino den 24. Juni c. um 9 Uhr des Morgens, dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung im Wege der Subhassation verkauft werden.

Rauflustige und Acquisitionsfahige merben daher hiermit aufgeforbert, in bem Termine auf ber hiesigen Gerichtsstätte zu erscheinen, ihre Licita abzugeben, und ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufbebingungen und Tare konnen jederzeit in unserer Registratur zur Durch= sicht vorgelegt werden.

Oftrow den 20. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W skutek polecenia P. S. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z ogrodem tu w Ostrowie na ulicy Zdunowskiey pod Nrem 165 położony, do massy likwidacyjney Karola Witticha należący, sądownie na 200 tal. oszacowany, w terminie dnia 24. Czerwca r. b. o 9. godzinie zrana, naywięcey daiącemu za gotową i w kurancie załatwić się maiącą zapłatę, przez subhastacyą sprzedany.

Ochotę zatem kupna, i zdatność do nabycia maiących, wzywamy ninieyszym, ażeby się w terminie tym w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali.

Kondycye przedaży i taxa służy czasu każdego w Registraturze Sądu nasżego do przeyrzenia.

Ostrów dnia 20. Lutego 1823.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Bekanntmachung.

Der Mobiliar Machlaß des hier versftorbenen Tuchscherer Ignaz Meizner, welcher in verschiedenen Hause und für einen Tuchscherer nöthigen Handwerksgräthen besieht, soll in termino den 22. April c. öffentlich an den Meistebietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu wir das geehrte Publicum hiermit einladen.

Offrow ben 13. Marg 1823.

Obwieszczenie.

TO STATE WAS ASSETTED BY

Pozostałość po zmarłym tu postrzygaczu Jgnacym Metzner, która się z różnych domowych, szczególniey zaś postrzygaczom potrzebnych porządków składa, ma bydź w terminie dnia 22. Kwietnia r. b. publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedaną, na któren szanowną publiczność ninieyszym wzywamy.

Ostrów dnia 13. Marca 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

Mehrere Stude Jung-, Roth- und Febervieh, Johlen, Schaafe und Schweine, eine Flinte und ein Paar Stud Leine- wand werden den 14. Mai c. Vormittage in der Behaufung des Wirths Joshann Gottfried Wolfe zu Groß- Krebhel offentlich verkauft, und Käufer eingestaden.

Birnbaum ben 4. April 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Bydło młodociane i drobiazg, źrebięta, owce, świnie, flinta i trochę płotna, zostanie w pomieszkaniu Jana Gottfryda Wolke w Wielkiem Krobielewku dnia 14. Maia r. b. publicznie sprzedanym, do czego kupuiący się zapraszaią.

Międzychod d.4. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftations = Patent.

Da in termino ben 9. September pr. beide Ruhbensche Nahrungen Mro. 19 und 20 zusammen licitirt, auf beiden Nahrungen aber besonders und verschie= dene Intabulata aufgenommen und daher das Licitations=Verfahren illegal erachtet, fo ift im Auftrage bes Konigl. Landge= richts zu Frauftadt ein peremtorischer Termin jum öffentlichen Berkauf ber un= ter Mro. 19 zu Spitfowfi belegenen, ben Wilhelm Rubbenschen Erben gehoris gen, aus einer Magbeburgischen Sufe Landes incl. 3 Morgen Wiesen = Machs und einem Wohnhaufe bestehende Bauer= Mahrung, welche gerichtlich auf 300 Rtir. abgeschätt ift, im Wege ber noth= wendigen Subhaffation auf den goten Juni c. fruh um 8 Uhr auf der hiefigen Gerichts = Stube angesetzt, zu welchem Rauflustige, Besit = und Zahlungefahige mit bem Bemerfen vorgeladen werden, daß bem Meifibietenden nach erfolgter Genehmigung bes gedachten Koniglichen Landgerichts der Zuschlag erfolgen wird.

Roffen ben 9. April 1823.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent Subliastacyiny.

Ponieważ w terminie d. g. Września r. z. obydwa gospodarstwa Ruhbena Nr. 19 i 20 wspólnie licitowane były, na obydwóch zaś gospodarstwach szczególne i różne Jntabulata zaciagnione są, i dla tego postępowanie licytacyine za illegalne uznane, przeto w moc polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschwie wyznaczony został, do publiczucy sprzedaży pod Nr. 19 w Spitkowkach położonego sukcessorom Wilhalma Ruhben należącego, z iedney magdeburskiey chuby roli wraz z 3 morgami łaki i iednego domu mieszkalnego składaiącego się gospodarstwa, które sadownie na 300 tal. oszacowanem iest, w drodze potrzebney subhastacyi termin zawity na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 w naszey sądowey izbie, na który ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tem nadmieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu za potwierdzeniem rzeczonego Królewsko Sądu Ziemiańskiego przybicie nastąpi.

Kościan dnia 9. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Getreide : Markt-Preise in der Stadt Posen.

| Getreide = Arten. | Mittwoch<br>ben<br>9. April.                                                                                          | Freitag<br>ben<br>11. April.                                       | Montag<br>ben<br>14. April.                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   | von bis<br>fl. gr. fl. gr                                                                                             | von bis                                                            | von bis<br>fl. gr. fl. gr.                                                      |
| Moggen bito. bito | 9 15 10 —<br>7 24 8 —<br>6 — 6 18<br>5 — 5 6<br>6 — 6 18<br>5 — 5 6 —<br>3 15 4 —<br>5 15 6 —<br>3 8 3 18<br>7 15 8 — | 8 5 — 5 8<br>6 6 8 6 15<br>- 1 1 — 11 15<br>- 4 8 4 15<br>5 15 6 — | 8 15 9<br>6 8 6 15<br>5 8 5 15<br>6 15 7<br>11 — 12 —<br>5 4 8 4 24<br>5 15 6 — |